## Posener Intelligenz Blatt.

Montags, den 12. Februar 1827.

Angefommene Fremde vom 9. Februar 1827.

Herr Kaufmann Lismann aus Breslau, I. in Nro. 165 Wilhelmssfraße; Hr. Kaufmann Bruch aus Chalons, I. in Nro. 243 Breslauerstraße; Hr. Kaufmann Schulz aus Breslau, I. in Nro. 384 Gerberstraße; Hr. Erbherr v. Bielsti aus Kiezno, Hr. Erbherr v. Rowalsti aus Gadzietow, Hr. Erbherr v. Mastowski aus Gogolewo, I. in Nro. 391 Gerberstraße.

Den ioten Februar.

Herr Gutsbesitzer Graf Kaiserling aus Blumenau, Hr. Wirthschafte-Inspector Konig aus Neustadt, I. in Nro. 243 Breslauerstraße; Hr. Hauptmann b. Bokowski aus Labinski, Hr. Lieutenaut v. Kosicki aus Nzegotki, I. in Nro. 210 Wilhelmöstraße; Hr. Kausmann Lehmann aus Potsdam, I. in Nro. 384 Gerberstraße.

Subhaftations=Patent.

Wegen nicht bezahlter Kaufgelder und nicht erfolgten annehmlichen Gebots in dem am 14. November c. angestandenen Termine, soll das hierselhst auf der Vorfstadt St. Martin unter Nro. be velegene, den Peter Switerskischen Erben gehörige, überhaupt auf 2027 Athlr. gewürdigte Grundstick nebst dem dazu gehörigen Acker und Särten resubhastirt werden, und es ist ein Vietungs-Termin auf den 1 oten März 1827. Vormittags um 9 Uhr vor dem Landgerichts-Referendarins Knebel in unserem Partheien-Jimmer angesetzt, zu welchem Kaussussige

Patent Subhastacyiny.

Dła niezapłaconego kupna i niemożności przyjęcia licytum w terminie dnia 14. Listopada r. b. nieruchomość pod Nr. 61 za St. Marcinem położona, a do Sukcessorów Piotra Swiderskiego należąca, w ogóle na 2027 Talarów oszacowana wraz należącą do tego rolą i ogrodem przedaną bydź ma, i wyznaczonym został termin licytacyjny na dzień 10. Marca r. pr. 1827. przedpołudniem o godzinie gtey przed Referendaryuszem Sadu Ziemiańskiego Knebel w naszéy Izbie stron, na

mit bem Bemerken eingelaben werben, bag ber Zuschlag an ben Meistbietenden erfolgen soll, wenn nicht gesetzliche Sinbernisse eintreten, und bag ber Biefende im Termine eine Caution von 300 Ktlr. erlegen muß.

Die Tare und Bedingungen konnen ioberzeit in unserer Registratur eingese= ben werden.

Posen ben 4. December 1826. Konigl. Preuß. Landgericht. który ochotę kupna maiących z tą wzmianką wzywamy, iż przyderzenie naywięcey daiącemu nastąpi, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą, i że licytuiący w terminie kaucyą 300 Tal. złożyć ma.

Taxa i warunki zawsze w naszéy Registraturze przeyrzane bydź mo-

gą,

Poznań d. 4. Grodnia 1826. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Chictal = Citation.

Nachdem über den Nachlaß des versftorbenen Gutsbesitzers Valentin v. Mlosdianowski zu Swiniarki, der erbschaftsliche Liquidations = Prozes eröffnet worsden, wird zur Anmeldung der Nachlaßs Schulden ein Connotations = Termin auf den 4. Mai 1827. vor dem Landgesrichtsrath v. Potrykowski früh um 9. Uhr in unserem Partheien-Zimmer anbergumt.

Es werden daher alle diesenigen, welsche an die Masse Ansprücke zu haben vermeinen, vorgeladen, in demselben ihre Forderungen anzugeben und zu justissieren, ausbleibendenfalls aber zu gewärtigen, daß sie aller etwanigen Vorzrechte für verlustig erklärt, und mit ihren Forderungen nur an dassenige, was nach Befriedigung der sich meldenden Gläubiger von der Masse noch sibrig bleiben wird, verwiesen werden sollen.

Schließlich werden hiermit auch bie,

Zapozew Edyktalny.

Nad pozostałością niegdy Walentego Młodzianowskiego w Swinarkach zmarłego, zostawszy otworzonym process sukcessyino-likwidacyiny, wyznaczyliśmy do zameldowania długów pozostałość obecną ciążących termin konotacyiny na dzięń 4. Maia r. 1827 zrana o godzinie gtey przed W. Potrykowskim Sędzią Ziemiańskim w sali Sądu tuteyszego.

Wzywamy przeto wszystkich w ogólności, którzyby do téy massy iakieżkolwiek mieć mogli pretensye, aby się w tymże terminie podali i usprawiedliwili, w przeciwnym zaś razie spodziewać się mogą, iż z wszelkich praw pozbawieni będą, i z pretensyami swemi tylko do tego, coby po zaspokoieniu zgłosżonych się Wierzycieli w massie pozostać się mogło, odesłanemi zostaną.

Zapozywamy także niewiadomych nam z pobytu swego Wierzycieli, a ihrem Wohnorfe nach unbekannten Glau- mianowicie! biger, namenilich:

a) der Anton v. Grabeti,

- b) die Erben der Marianna verwittwet gewesenen b. Mlodzianoweta, ge= bornen v. Swingrota,
- c) die Thabeus v. Woniczschen Erben,
- d) die v. Giemigtkowskischen Erben,
  - e) die Stanislaus Wilczynskischen Erben,
- 1) die Unna verehelichte Roterska ge= borne v. Mlodzianowska,
- 8) der Gutebefiger v. Glinefi,
  - h) ber Gutobesiger v. Lutomeft,
  - 1) die Thomas Szalistischen Erben,
- k) die Wittwe Wyganowska, unter der obigen Warnung gleichfalls vorgeladen, entweder perfonlich, oder durch gesethlich zulässige Bevollmächtigte du erscheinen.

Bu Mandatarien werden ihnen in Er= mangelung an Bekanntschaft, die Justiz= Commiffarien Diflowitg, Lydtfe, Co= besti vorgeschlagen.

Gnesen den 28. September 1826. Ronigl. Preug. Landgericht.

Subhaftations=Patent.

Die im Kruczoner Haulande im Ple= ichner Kreife unter Dro. 5 nebft ben Wirthschaftsgebäuden belegene, aus 35 Culmischen Morgen Acker bestehende, den Joseph und Josepha Zaorskischen Cheleuten gehörige, auf 113 Athlr. 10 igr. gerichtlich abgeschätzte Wirthschaft, foll auf den Antrag eines Glaubigers an ben Meifibietenben gegen gleich baare

a) Antoniego Grabskiego,

- b) Sakcessorów Maryanny z Świnarskich owdowiałey Młodzia. nowskich,
- c) Sukcessorów Ur. Tadeusza Woniewicza,
- d) Sukcessorów Swinarskich,
- e) Sukcessorów Stanisława Wilczyńskiego,
- f) Anne z młodzianowskich zamežna Koterska,
- g) Ur. Glińskiego,
- h) Ur. Lutomskiego,
- i) Sukcessorów Tomasza Szelickie-
- k) Wdowę Wyganowska, również z ostrzeżeniem powyżey wyłuszczonym, aby się sami osobiście, lub w razie przeszkody przez Pełno. mocnika prawnie do tego upoważnionego stawili, na których im się przedstawia UUr. Justyc-Kommissarze Niklowitz, Lydtke i Sobeski.

Gniezno d. 28. Wrześn. 1826. Król. Prus. Sad Ziemiański.

Subhastacya.

Gospodarstwo w olędrach Kruczynskich w Pleszewskim Powiecie pod Nr. 5. położone, wraz z zabudowaniami gospodarczemi i z 35 morgów Chełmińskich gruntu składaiace się, Józefa i Józefy malżonków Zaorskich własne, sądownie na 113 Talarów 10 sgr. oszacowane, ma na wniosek iednego Wierzyciela Bezahlung in Preuf. Courant verkauft werden.

Bu biesem Behuf haben wir einen peremtorischen Bietungs-Termin auf den Iten April 1827. Bormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten herrn Reserendarius Arzywdzinsti anderaumt, zu welchem wir zahlungs = und besitzfähige Kaussustige hiermit vorladen.

Der Meiftbietende hat den Buichlag gu gewärtigen. Die Taxe fann in unferer Regiffratur eingesehen werden.

Rrotofdin den 28. December 1826. Ronigl. Preuß. Landgericht.

więcey daiącemu za gotową zaraz w pruskim kurancie zaplatę sprzedane.

Do sprzedaży tey wyznaczyliśmy peremtoryczny termin na dzień 3. K wietnia 1827 zrana o godzinie gtey przed Deputowanym Referendary uszem Krzywdzinskim w tuteyszym lokalu sądowym, na który ochotę nabycia i zdolność płacenia i posiadania maiących ninieyszem zapozywamy, i może więcey daiący przybicia spodziewać się. Taxa w naszey Registraturze przeyrzaną bydź może.

Krotoszyn d. 28. Grudnia 1826. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations = Patent.

Bufolge Auftrag bes Ronigl. Landge= richte ju Frauftadt haben wir jum Berfauf im Wege ber nothwendigen Gubhaftation ber ju Wielichowo unter Mo. 69. belegenen, ben Schultsichen Cheleuten jugehbrigen und auf 169 Rthlr. 5 Gge. abgeschatten Grundfücke, welche aus eis nem Saufe und Bubehor befteben, einen Termin auf ben 26ften Marg f. S. fruh um 8 Uhr auf ber biefigen Gerichte= ftube anberaumt , zu welchem wir Rauf= luftige . Befig= und Bahlungefabige mit bem Bemerten biermit vorladen, baß ber Meiftbietende nach vorheriger Ge= nehmigung bes gebachten Ronigl. Land= geriehts ben Buichlag gu gewärtigen bat. Roffen den 3. November 1826.

Ronigt. Preuß. Friedensgericht.

Patent Subhastacyiny.

Wskutek polecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy do sprzedania w drodze konieczney subhastacyi w Wielichowie pod No. 69. położonego na 169 tal. 5 sgr. oszacowanego, malżonkom Szulcom należęcego się domostwa, wraz z przyległościami termin na dzien 26. Marcar. pr. zrana o godzinie 8mey w tuteyszey izbie sądowey, na który ochotę do kupna maiący ch ninieyszem zapozywawy, z tém nadmieniem, iż naywięcey daiący, za poprzedniczem zatwierdzeniem rzeczonego Król. Sądu Ziemiańskiego przybicia p odziewać się może.

Król. Pruski Sąd Pokoiu.